## Nº: 314.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoch, den 31. December 1828.

Angekommene Fremde vom 29. December 1828. Hr. Gutsbesiger v. Domiechowski aus Labuski, Hr. Ralkulator Callier aus Sulmierzyce, I. in Nro. 384. Gerberstraße.

Chictal=Citation.

In bem Sppothekenbuche bes im Gnesener Rreife belegenen Guts Gurowo fieben:

1) für die Gebrüder Joseph, Theodor und Faustin v. Bielawski sub Rubr. III. No. 1. 4550 Kthlnebst 5 pro Cent Zinsen seit dem 2. August 1783 auf den Grund eines Condescenssons-Decrets vom 2. August 1783 und oblatirt den 26. Juli 1784, jedoch bei dem Widerspruche des damaligen Bestzzers Laurenz v. Kurnatowski nur protestationis modo,

2) für die Theresia v. Kurnatowska geb. v. Trąbezynska, Rubr. III. No. 3. 222 Athl. 2 ggr. 8 pf. als das Mesiduum ihrer Braut-

schatzgelder und

3) für die Peter v. Czaplickischen Ers ben sub Rubr. III. No. 5. 41 Rthl. 16 ggr. nebst 5 pro Cent Zinsen, Zapozew Edyktalny.

W hypoteczney księdze wsi Gurowa w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney się:

- t) dla Jozefa, Teodorai Faustyna braci Bielawskich w Rubryce III. No. 1 4550 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia 2. Sierpnia 1783 rachuiąc na mocy Dekretu kondescensyinego z dnia 2. Sierpnia 1783 a oblatowane dnia 26. Czerwca 1784 r. iednak przy sprzeciwianiu się owczesnego właściciela Wawrzyńca Kurnatowskiego tylko tylko sposobem protestacyi,
- 2) dla Teresy z Trąbczyńskich Kurnatowskiey w Rubr. III. No. 3. 222 tal. 2 dgr. 8 fen. iako Residuum iey posagu, tudzież
- dla sukcessorów Piotra Czaplickiego w Rubr. III. No. 5. 41 tal. 16 dgr. wraz z prowizyami

und zwar beibe letztere Posten zufolge ber eigenen Anzeige best genannten früstern Besitzers ad protocollum bom 5. Oftober 1796 und 29. April ejusdem

anni eingetragen.

Nach ber Bekauptung bes jesigen Bestigers, Landgerichts-Raths Peter von Chelmicki, sind biese drei Posten langst getilgt, konnen aber nicht gelöscht wers ben, weil die Gläubiger unbekannt und keine löschungsfähige Quittungen vorhanzben sind, und hat baher zu diesem Behuf auf deren Borladung angetragen.

Dem zufolge haben wir einen perem= torifchen Termin auf ben 5. Februar f. J. bes Dormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Rath Biebermann in unferm Partheienzimmer auberaumt, ju welchem die oben benannten unbefannten Glaubiger, beren Erben, Ceffionarien, ober wer sonft an die gedachten brei Po= ften Unfpruche zu haben vermeinen follte, unter ber Bermarnung vorgelaben mer= ben, bag fie bei ihrem Ausbleiben mit allen ihren Unsprüchen werben praclubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillichwei= gen auferlegt und die mehrgedachten Do= ften im Sypothekenbuche werden geloscht merben.

Gnesen ben 13. Oftober 1828. Ronigl, Preuß. Landgericht.

ka it elauna idy povagu, tu-

diase resolute Rivers Copies

i wprawdzie obie ostatnie summy w skutek własnego przez wspomnionego dawnieyszego właściciela do protokołu z dnia 5. Października 1796 i 29. Kwietnia tegoż roku podania zahypotekowane. twierdzenia teraźnieyszego właściciela W. Piotra Chełmickiego Sędziego Ziemiańskiego, sa te trzy summy zaspokoione, lecz wymazane bydź nie moga, ponieważ rzeczeni wierzyciele nie są znani, i żadnych do wymaza. nia zdatnych kwitów nie masz, dla czego o zapozwanie tychże domagał Wskutek tego wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 5. Lutego r. p. zrana o godzinie o. przed W. Biedermann Sedzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który wyżéy wzmiankowanych nieznanych wierzycieli, ich sukcessorów, cessyonaryuszów, lub ktobykolwiek do wyżey wspomnionych tych trzech summ mniemał mieć pretensye, z tem oserzeżeniem zapozywa się, że w razie niestawienia się, z wszystkiemi pretensyami swemi wykluczeni, któ. rym wieczne nakazane będzie milczenie, a summy tylekroć wspomnione z księgi hypoteczney wymazane zostana.

Gniezno d. 13. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastation 8=Patent.

Das unter unferer Berichtsbarkeit im Plefchner Kreife, in Radliner Sauland, unter Ro. 11 belegene, den Johann Matiden Erben zugehörige Gaus nebst Bubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 766 Athle, 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben Theilungehalber bffentlich an ben Meiftbietenden verlauft merben, und ift ber peremtorische Termin auf ben 5 ten Mart 1829 vor dem Geren Landge= richts-Rath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Befit und gah= lungofahigen Kaufern wird biefer Ter= min mit dem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baf es einem Jeben frei fieht, innerhalb 4 Bochen bor bemfelben und die etwa bei Aufnahme ber Laxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotoschin den 13. Oftober 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktal = Citation.

Auf den Antrag des Franz Ludwig v. Pfarsti zu Kempen, als hypothekarischen Gläubiger, ist heute über das im Ostrzes sower Kreise belegene, dem Wonciech v. Pfarsti gehörige Gut Sinpia der Liquisdations-Prozes eröffnet. Es werden das her alle diesenigen unbekannten Gläubiger, welche an das genannte Gut irgend

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod iurysdykcyą naszą zostaiace, w Radlinskich oledrach w Powiecie Pleszewskim pod Nr. 11 položone, do Sukcessorów Jana Raetz należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 766 Tal. 10 sgr. ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny dzień peremtoryczny na Marca 1829 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Wnym Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże każdemu, zostawia się wolność doniesiema nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Franciszka Ludwika Psarskiego w Kempnie zamieszkałego iako wierzyciela hipotecznego, nad dobrami Słupia w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Ur. Woyciecha Psarskiego należących, process likwidacyiny dnia dzisieyszego otworzonym został. Przeto wzy-

einen Real-Unspruch zu haben vermeinen, hierburch auf ben 28. Januar 1829 bor bem herrn Landgerichts=Referenda= rius Scholt in unferm Geschäfts-Locale angesetzten Termine vorgelaben, und ihre Unfpruche anzumelden, und nachzuwei= fen. Alle biejenigen, welche in biefem Termine nicht, entweder perfonlich ober burch gefetzlich zuläßige Bevollmächtigte erscheinen, haben zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an bas Gut Glus pia ober jett an beffen Raufgelber praclubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer Bincent b. Niemoiewski, als gegen die Glaubiger, unter welche bas bereinftige Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wer= ben wirb. Diejenigen, benen es bier an Befanntschaft mangelt, fonnen fich an ben Juftig-Commiffions-Rath Dilasti, Landgerichte-Rath Brachvogel, ober Juffig-Commiffarius Panten wenden und ben Gewählten mit Wollmacht und In= formation verfeben.

Rrotofdin ben 15. September 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

waią się wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych iakakolwiek pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 28. Stycznia 1829, przed delegowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili. Wszyscy wierzyciele w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych niestawaiąci, spodziewać się maią, liż z pretensyami swemi do dóbr Słupia, lub teraz do kupna summy (summy szacunkowéy) tychże, wyłączonemi i wieczne milczenie tak względem nabywcy Wincentemu Niemoiewskiemu, iak wzgledem wierzycieli, pomiędzy których następnie kupna summa podzieloną zostanie, nakazane im bedzie.

Wierzyciele tu w mieyscu znaiomości niemaiący Ur. Pilaskiego Konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Brachvogel Sędziego i konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Panten komissarza sprawiedliwości, za pełnomocników sobie obrać i obranego plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krctoszyn d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Nachdem bei bem unterzeichneten Ronigl. Landgericht über bas Bermogen bes am 20. Oftober 1827 in Chocicza verstorbenen Landschafts = Rathe Onuphrius v. Grabeti ber erbichaftliche Li= quidatione=Prozef croffnet und zugleich ber offene Urrest verfügt worden, so merben alle und jebe, welche bon tem ge= bachten Bermogen etwas an Gelbe, Ga= chen oder Brieffchaften befigen, biermit angewiesen, an Diemanden bas Mindeste bavon zu verabfolgen, vielmehr folches binnen 4 Wochen anher anzuzeigen, und, jedoch mit Borbehalt ber baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositum abguliefern, widrigenfalls gu gewartigen ift, baf jebe an einen Undern geschehene Bahlung ober Auslieferung für nicht ge= schehen erachtet, und bas verbotwidrig Extradirte fur die Maffe anderweit beige= trieben, auch ein Inhaber folcher Gelder und Sachen bei beren ganglichen Berfchweigung und Buruchhaltung feines baran habenden Unterpfandes und anderen Rechts fur verluftig erklart werben mirb.

Rrotoschin ben 2. Oftober 1828. Konigl, Preuß. Landgericht.

#### Areszt otwarty.

Gdy w Król. Pruskim Sądzie Ziemiańskim niżéy podpisanym nad maiatkiem zmarłego dnia 20. Października 1827, w Chociczy niegdy Onufrego Grabskiego Radcy Ziemstwa Kredytowego process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, a oraz areszt otwarty rozporządzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy z maiatku rzeczonego pieniądze, rzeczy lub papiery posiadaią, aby takowych żadnemu niewy. dawali, owszem o tém sądowi podpisanemu w przeciągu 4. tygodni donieśli i z zastrzeżeniem praw swych przedmioty takowe, do sądowego depozytu złożyli. W razie przeciwnym każda na rzecz trzeciego nastapiona wypłata lub tradycya za nienastapiona uważana i to co nieprawnie się wydało dla massy raz ieszcze ściągnionem zostanie; posiadacz zaś pieniądze lub rzeczy takowe zupełnie zatający i zatrzymujący, prawo swe zastawu lub inne utraci.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Ardbner Kreise belegene, dem ehemal. Polenischen Brigade General v. Uminsti zusgehörige adliche Gint Smolice, nicht den dazu gehörigen Vorwerken Smoler und Zbielawh, welches nach der gerichtlichen Tape im Jahre 1820 auf 85877 Rihlr. 17 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulsdenhalber öffentlich an den Meistbietensten verläuft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 12. November c., den 11. Februar 1829, und der peremforische

ben i 3. Mai 1829 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Volbt Morgend um 9 Uhr allsier angesetzt. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht Vekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden trei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Fraustadt den 16. Juni 1828.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Smolice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie K obskim położone, J.W. Uminskiemu bytemu Polskiemu Jenerałowi Brygady należące, wraz z przyległemi foltwarkami Smolec i Zdiętawy, które podług taxy w roku 1820 sądownie sporządzoney na tal. 85877 śgr. 17 fen. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne.

na dzień 12. Listopada r.b. na dzień 11. Lutego 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Obwieszczenie.

tlene-Patente foll das in der Ctadt Alt= subhastacyinego grunta w miescie Tirschtiegel unter ber Dro. 36. Belegene, Starym Trzcielu pod Nro. 36. poloauf 440 Mthlr. abgeschatte, dem Bur= ger George Jaentich gehörige Grundftud Schuldenhalber an ben Meiftbietenben offentlich verkauft werden, wogn ein Li= ftelle auf den 18. Februar 1829 Vormittage um 9 Uhr anfteht.

Allen Rauflustigen und Besitfahigen wird dieses hiermit offentlich befannt gemacht.

Da auch die Sypothek von dem ge= bachten Grundstude noch nicht regulirt ift, so werden zugleich auf Grund ber Verordnung vom 16. Juni 1820 alle unbekannten Realpratenbenten, welche an bas Grundfluck Forderungen gu ba= ben vermeinen, vorgeladen, ihre Real-Anspruche spatestens im Licitatione-Termine anzumelben, wibrigenfalls fie bamit werden pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferik ben 3. November 1828. Ronigl. Preug. Landgericht.

Mach dem bier affigirten Subhasta: Podlug wywieszonego tu patentu žone na tal. 440 ocenione, mieszczanowi Woyciechowi Jaensch należące, publicznie nay więcey daiącemu z przyczyny długów przedane bydź

> Termin licytacyiny do téy prze. daży wyznaczony iest na dzień 18. Lutego 1829, o czém ochotę kupie. nia i posiadania zdolnych uwiadomiaiac, wzywamy ich ninieyszem, aby się dnia wspomnionego tu stawili.

> Ze zaś hypoteka wspomnionego grunta ieszcze uregulowana nie iest, przeto stosownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1820 wzywaią się także wszyscy nieznajomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami swemi do gruntu tegoż w terminie legitymacyinym zgłosili, inaczey zostana z takowemi prekludowanemi i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem bedzie.

Miedzyrzecz d. 3. Listop. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Auch tmutter, von achter Original-Nace, zu verkaufen; auch find bafelbst mehrere junge Stammochsen und Schweizer-Kube zu befommen. Dieses Bieh-Javentarium-kann vom Januar k. J. ab Kaussusiger jeder Zeit abgetreten werden.

Konarzewo ben 26. December 1828.

Zaver v. Bojanowsti.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Rach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide, Arten.                                                                                         | Montag den 29. December.                  |                            | Vemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | von der of.                               | bis<br>Nir.fgr.vi.         | d en dalemen op das de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Areihen der Scheffel                                                                                     | 2 20 —<br>1 4 —<br>23 —                   | 2 22 6<br>1 5 —<br>25 —    | Am 24. und 26. December hat kein Wochenmarkt fatt gefunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Buchweißen dito. Erbseu dito. Sartoffeln dito. Heu der Centner & 110 Psund Strob das Schock & r200 dito. | 1 10 —<br>1 10 —<br>9 —<br>25 —<br>4 15 — | - 21 -<br>- 12 -<br>- 27 6 | ACTUAL TO A STATE OF A |
| Butter det Garniec in 4 Quart .                                                                          | 1 10 -                                    | 1 12 6                     | roller son (Allah), gundher<br>Alar arglandillah, begins de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |